gefunden; sie muss also in der Umgegend als vollständig eingebürgert betrachtet werden. Ich weiss nicht bestimmt, ob ich der erste Finder dieser Schnecke in der Umgebung von München bin, war auch längere Zeit im Ungewissen darüber, um welche Art es sich handele, da D. Geyer in seinem Buche über unsere Land- und Süsswassermollusken Physa acuta nur aus dem Elsass und Moselgebiet angiebt, und habe die münchener Form für Aplexa hypnorum gehalten.

Im Kgl. botanischen Garten findet sich auser Ph. acuta noch eine andere Art der Gattung, über welche ich mangels der nötigen Literatur bis jetzt noch nicht ins Reine kommen konnte. Wie mir der verstorbene Obergärtner Christ versicherte, ist sie mit einer Sendung von Vallisneria spiralis aus dem Gardasee in das Victoria regia Haus des botanischen Gartens gelangt.

## Zwei neue Murellaarten.

Von

## Dr. W. Kobelt.

## 1. Murella rovellensis n.

Testa exumbilicata, depressa, plus minusve distincte angulato-carinata, solida, nitidula, supra filoso-striata, infra laevior, alba, fascia unica rufo-fusca infra angulum pulcherrime ornata. Spira breviter conica (saepe subscalarielata), apice parvo luteofusco; sutura linearis. Anfractus 4½ regulariter accrescentes, convexi, ultimus parum latior, distincte angulatus, angulo aperturam versus evanescente, basi et praesertim circa regionem umbilicalem magis convexus, antice breviter sed profunde deflexus. Apertura perobliqua, ovato-subpiriformis, valde lunata, intus lutescenti-albida, fascia externa vix vel haud translucente;

peristoma acutum, intus fusco limbatum dein albido labiatum, marginibus subconniventibus sed haud junctis, supero recto, externo reflexiusculo, columellari dilatato, appresso, umbilicum omnino occludente, vivide fusco, intus anguste albomarginato.

Diam. maj. 19, min. 16, alt. 10-11 mm.

Murelle rivellensis Kobelt, in: Nachrbl. 1904 vol. 36 p. 149 (nomen). — Iconographie N. F. no. 2109.

Aufenthalt bei Rovelli am Westrande des Beckens von Lauria in der südlichen Basilicata.

## 2. Murella sybaritica n.

Testa parva, sat aperte umbilicata, depresse conica, haud nitens, superne distincte costellata, infra striata, supra seriebus tribus macularum parum distinctarum, infra fascia distinctiore subinterrupta ornata. Spira conica apice parvo; sutura impressa. Anfractus 4½ leniter accrescentes, convexi, ultimus obtuse angulatus, angulo usque ad aperturam continuato, supra et infra subaequaliter convexus, antice deflexus. Apertura obliqua, ovato-circularis, lunata, intus fuscescenti-alba; peristoma acutum, marginibus approximatis sed haud junctis, columellari dilatato, reflexo sed haud appresso, supra vivide fusco, umbilici vix pervii partem tantum occultante.

Diam. maj. 15, min. 14, alt. 9,5 mm. (cfr. Icon. N. F. no. 2110.

Aufenthalt zwischen Castrovillari und Morano am Oberlauf des Flusses Sybaris, am Rande der Ebene von Sybaris, von mir nur in wenigen Exemplaren gefunden, die wahrscheinlich von den Höhen herabgewandert waren. Eingesprengt in das Gebiet der Helix lucana, im Habitus der Helix muralis ähnlich.